## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piątek

(Nro. 20.)

15. Lutego 1828.

| Doetraniania      | meteorologiczne | WA L.WATEIA         |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| TO COLL PERSON IN | THEFEOTITION    | 44 6 7144 6 44 1 61 |

| Dzień<br>i<br>micziąc. | Czas                                           |                                                          | metr<br>//.<br>Wiedeń-<br>skiey                                       | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumur.                      | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr M. Paryshiey. | Wiatr. | Stan (nieba.                            |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 12. Lutego. [          | W. ①<br>2Po.<br>10 N.<br>W. ②<br>2Po.<br>10 N. | 27,389<br>27,429<br>27,463<br>27,480<br>27,443<br>27,436 | 28 1 9,0<br>28 2 3,0<br>28 2 8,0<br>28 2 10,5<br>28 2 5,0<br>28 2 4,0 | - 11,<br>- 7,8<br>- 10,5<br>- 13,<br>- 9,<br>- 10, | 85,<br>75,<br>84,<br>85,<br>82,<br>85,     | 0,000<br>0,081          |        | pokryto snieg. pokryto. rzadko pokryto. |

#### Przyiechali do Lwowa.

Dnia II. Lutego: Baron Wieland, c. k. Jenerał Major, z Gródka. — JX. Dzierzkowski Ludbowski Zdoczowa. — Drohojewski Mikołay, z Przemyśla. — Gruber, Burmistrz, z Brodów. — Jabłobowski Ludwik, z Zolkwi. — Hrabia Micr Woyciech, z Leżayska. — Miciewicz, z Rossyi. — Morawski Jahoh, z Zolkwi. — Sobolewski Stapisław, z Przemyśla. — Spitser Aloizy, Doktor prawa, z Teszyna. — Zalchocki Andrzey, z Brzesan. — Zbrożek Antoni, z Zolkwi.

Rarol, c. k. Hancelista Cyrk., z Brzeżan.

#### Wyiechali ze Lwowa.

Hauser Jan, c. k. Hommissars drogowy, do Brzeżan. — Lippa Jan, c. k. Ajent, do Jass. — Osmolski Kajetan, do Zołkwi. — Urbański Marcin, do Sambora. — Ziembowicz Jan, do Rołomyi.

Dnia 12. Lutego: Gostwicki Cyprian, do Jasła. — Grossmann, Doktor medycyny, do Kucu-Teborznicki Piotr, do Brzeżan.

#### Kurs Wiedeński.

| Dnia 5. Lutego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kurs Monety:                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligacyie długu Stanu  detto  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 90 3/8  obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dukat Cesarshi prosto a Mennicy 3758 pCtu Agio.  Dnia 6. Lutego:  Sredn. cena.                                                                                                                                                                                              |
| Pozycana do wygrania przez fosy ź r. 1821 Obligacyje Wiedeńskie bankowe Obligacyje powsz. i Węgerskicy mery nadworney  (2 1/2 ) 44 5/8  (6 karbow.) (Domest.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligacyie długu Stanu  detto  detto  detto  (2 152 ) 45 5 16  (1 ) 18 154  Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 90 152  obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- skich  (4 ) 72 255  (3 152)  Pozycz. do wygr. p. losy s r. 1820 sa 100 ZB. 148 152  detto  s r. 1821 117 152 |
| Obligacvie Stanèw Austr. po- (3 ) — (M. K.) (M.K.)  Wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 152) 44 158 — (2 152) 44 158 — (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 154) (3 15 | Obligacyie Wiedeńskie bankowe - (2 1 1 2 ) 44 5 1 8 detto Obligacyie powsz. i Węgierskiey Kamery nadworney - (2 ) 35 3 1 5 (Skarbow.)(Homest.) (M. H.) Obligacyie Stanów Austr. po- (3 )                                                                                    |

wyżcy i niżcy Ensy, Czech, (2 152) 44 158 Morawii, Szlaska, Styryi (2 154) — Karyntyi, Krain i Gorycyi (2 (1 3/4) 307/8

Akcyie bankowe, iedna po 1046 3/4 w M. H. Kurs wexlowy z d. 6. Lutego w M.K.

Amssterdam, sa 100 tal, Kur. tal. ( 137 1f4 w. 6 nied. a mie. Augszpurg, sa 100 ZB. Kur. ZR. ) 99 1/2 G. Uso. 2 mie. Frankfurt a. m., sa 100ZR. 20fl. sto-( -2 mie-ZR.( 100 1/8 Br. trwa. Py na iarm. Genua, sa 300 Lire puove di Pie-( -Br. trwa. monte ZR.( 117 1/4G. a mie. Hamburg, sa 100 tal. bank. talar.) -6 nie. 1455/8 w. 2 mie. Liverno, za z ZR., . . Soldi ( 575/8 G. 2 mie. Londyn , funt szter. **ZB.**) 2 mie. 3 mie. ) 9-51 W. Medyolan, za 300 Austr. Lir. ZR. 99 2 mie. Paryż, za 300 franków . . ZB.) kr. trwa. ) 117 1/4 W. 2 mie.

Kurs Monety.

Dukat Cesarski prosto z Mennicy 37/8 pCt. Agio.

Hurs Lwowski

z dnia 33. Lutego. Dukat Holenderski - -- 12 ZR. 7 kr. W. W. - Cesarski - -11 - 53 -Talar Niderlandski -5 - 30 3 - 35 -- Pruski - -Rubel Rossyyski 3 — Moneta Ronwencyyna aa 300 - 250. —

#### Spis osób we Lwowie zmarłych:

Dnia 24. Stycznia. Chrześciianie:

Francisska Łozińska, służąca, l. m. 30, na gor. nerw. Dominik Cybulski, mularz, l. m. 30, na such, pluc. Franciszek Ruebenbauer, aptekarz examinowany, l.

m. 27, na gor. nerw. Mikolay Łuczka, parobek, l. m. 24, na gor. nerw,

Zydzi:

Jakob Menkes, sługa szkolny, l. m. 40, na goraczke nerwowa.

#### Doniesienia urzędowne.

Anfundigung.

Mro. 1435. Machdem die mit dem hieror= tigen Birkulare vom 4ten Janner d. 3. 3. 132. gur Berpachtung der lat. Pfarrtemporatien auf das geistliche Jahr 1828 ausgeschriebene erfte Etzitagion feinen gunftigen Erfolg batte, fo merden ju diefem Behufe folgende zweite u. britte Berfteigerungstermine bestimmt :

1) am teten Februar und 4ten Dar; b. 3. Wormittags handzlowka. Der Fiskalpreis ist 231 fl. 50 1 8 fr. KM.

2) am 12ten Februar und 4ten Marg b. 3. Nachmittage: Wola Rafalowsta. Der Fiefals

preis ift 241 fl. 51 1/2 fr. RD.

3) am 13ten Februar und 5ten Mary b. 3. Vormittags: Nowostelce. Der Fiskalpreis ift 421 fl. 314 fr. RM.

4) am 13ten Februar und 5ten Mary b.3. Nachmittage: Sufow. Der Fiskalpreis ift 193

fl. 5:318 fr. KM.

5) am 14ten Februar und 6ten Mary b.3. Wormittags: Die Realitat Des Lancuter Erdomis nikaner Klosters. Der Fiskalpreis ift 553 fl. 31 1/2 fr. R.M.

6) am 14ten Februar und 6ten Mary b. 3. Machmittags: Sietefz. Der Fiefalpreis ift 224

fl. 47 518 fr. KM.

7) am 15ten Februar und 7ten Dary b.3. Wormittags: Manafterz. Der Fiskalpreis beträgt 257 fl. 8 1/2 fr. KM.

8) am 15ten Februar und 7ten Mary b.3. Nachmittage: Bieling. Der Flekalpreis betragt

555 fl. 33 118 fr. KM.

9) am ibten Februar und 8ten Dary 1. 3. Wormittags: Trjesn. Der Fiskalpreis betrag. 702 fl. 7518 fr. KM.

10) am 16ten Februar und 8ten Mary b. 3. Machmittage: Bola Bargoda! Der Fiefalpreif

beträgt 249 fl. 46 ije fr. RM.

11) am 18ten Februar und 10 Marg 1. 3. Mienadowfa. Der Fiefalpreis betragt 233 fir. 42 1/2 fr. R. D?.

Gollten am zten Termine bie obigen Mulrufspreife nicht überbothen werden, fo merten folche bei der 3ten Ligitagion berabgefest merben.

Sammtliche Pachtlustige werden bievon mil bem Beifage in die Renntniß gefest , daß felbe an den obigen Sagen in der f. f. Kreisamtefangelen ericheinen, und von jedam Musrufspreife bal sopCtige Nadium, welches als Kaugion de non desolando ju gelten bat, beibringen.

Wom f. f. Kreisamt.

(3)

Regow den 1. Februar 1828.

Anfündigung.

Mro. 2525. Bur Berpachtung ber Temporalien des erledigten latein. Pfart : Benefiziums ju Zurawica im Przempster Kreise auf Die einjabrige Dauerzeit vom 24ten Marz 1828 bis 23. Mary 1829 wird in der Przempbler f. Rreisamis fanglen die erste Lizitazion am alten Februar und im Falle des Diflingens die zweite am 25. Februar, und die dritte am 3ten Mary b. 3. Mormittags abgebalten werben. Die Einkunfte Dieses Benefiziums befleben

a) in dem Ertrage von Uedergrunden pr. 41 30ch 316 D.u. Rl;

b) in Bebend. und Meffalienabgeben , und

c) in Unterthansschuldigkeiten.

Bum Fiskal. und Ausrufspreise wird der ganzjahrige Ertrag pr. 628 fl. 53 fr. K.M. angenommen werden, wovon das sopletige Dadium vor der Ligitazion zu erlegen kommt.

Vom f. f. Kreisamte. Przempst am 1. Februar 1827. (3)

Rundmachung. Dro. 1421. Um 25ten Februar I. J. in den Bormittagestunden werden in der Manasterzyster Dominifal Rangley von Geite bes Stanislawower f. Rreisamtes Die Temporalien-Ginkunfte ber Manasterzoster Pfarren auf die Beit vom 24ten Marg 1828 bis dabin 1829 an den Meiftbiethenben verpachtet werden.

Der Uuerufepreis ift 551 fl. 15 fr. M.M., wovon das sopCtige Badium vor der Zulaffung

gur Ligitagion erlegt werden muß.

Die erhobenen Ertragerubrifen find: 330 welfpannige Bug- und 406 Sandtage von ben Pfarrunterthanen; ber von der bereits bestrittenen Binter- und ber ju bestreitenten Commeraussaat anzuhoffende Ertrag von 12 Koret Weigen, 30 Kores Korn, 18 Roret Gerfte, 8 Roret Beiden, 20 Roret Saber; der Ertrag von beplaufig 90 Bentner fuffes, 60 Bentner faures Deu und 10 Bentner Beu; der Maturalzehentertrag von Swepfow und Jeziergany; die baaren Geldzinse und Wespunstschuldigfeiten ber Pfarrunterthanen, die frepe Vermahlung von 48 Roret Getreide auf den Manasterzoster berrfcaftlichen Mublen, 100 Fuhren Brennholz aus ben Manasterzoster Waldungen.

Much einige Stud Nut- und Zugvieh werden bem Pachter sammt einer Wohnung für fel-

nen Birtichaftebeamten überlaffen werben-

Pachtluflige tonnen die naberen Bedingniffe und die einzelnen Erträgnisse jeder Rubrit in der f. f. Kreisamtsfanglen, und am Sage der Ligitaton felbft bei ber Berfleigerungs-Rommiffion einfeben.

Vom f. f. Kreisamte. Stanislamow am 3iten Janner 1827.

Rundmadung. Mro. 1153. Bom f. f. Strper Rreisamte wirb ju Bedermanns Biffenichaft biemit befannt gemacht, baß es in Folge bober Prafidial- Beifung vom iten biefes Bahl 835 von ben auf ben 4ten und 24ten hornung , bann 17ten Mary b. 3. ausgeschriebenen Ligitagionsterminen megen Berpachtung des dortfreifigen Gutes Liftatocze fein Mbkommen erhalten babe.

Siry am 7. Februar 1828. (3) U wiadomienie.

Nro 629. Dnia 18. Lutego 1828 odprawiona będzie licytacya w c. k. Kancelaryi Cyrhułowey Przemyskiey, na którey dostawa materyałów, iakoto: rozmaitego drzewa budowlanego, iodłowego i dębowego, tarcic, gatów i gożdzi, tudzież kamieni, wapna i piask, dou naprawy mostów na trakcie Wiedenskim Dobromilskim i Wegierskim w obwodzie Kommissaryatu Przemyskiego, podeymojącym szczone zostaną. Ceny wywołania się:

w Sekcyi Na trakcie Wiedenskim Dobromilskiey 492 56 1 3 Wiedenskim Przemyskiey 992 44 338 Wegiershim detto 1712 Krzywczyckiey detto 443 24 1 2 Na gościńcu związkowym Dobromilskim w Sekcyi Przemyskiey 55 detto detto Jaworowskim w Sek-

cyi Radymieńskiey

Razem 3414 712

50

w Mon. Konw.

Maiacy chęć do tego przedsiębierswta, przeyrzeć mogą opisy gatunku, obiętości i ceny dostawić się maiących materyałów, równie iak warunki licytacyi w c. h. Kommissaryacie drogowym Przemyskim, lub c. k. Urzędzie tegoż Cyrkułu, i złożyć maią podczas licytacyi 10 100 ceny wywołania iako wadium.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego. We Lwowie d. 22. Stycznia 1827. **(3)** 

Antundigung.

Mro. 411. Um 3ten Marg 1. 3. wird um die gte Vormittagestunde in der Stanislamomer Rreidamtskanglen das Gut Przerost jum Bebufe der Tilgung der Landesfurfilichen Steuerruckstande bis inklusive 2ten Quartals 1827 auf ein Jahr an den Meistbiethenden mittelft öffentlicher Eizitagion in Pacht überlaffen werden.

Die vorzuglichsten Ertragerubrifen find :

2468 Bugtage, 3173 Bandtage, 98 Stud Bubner, 664 Stud Gper, 69 1/2 Strahne Wefpunft aus berrichaftlichen Materiale, 22 fir. 15 fr. Grundzins, 214 Joch 1248 Duflit. Ueder, 233 Joch 1320 Quelftr. Wiesen, 231 Joch 550 Qutt. Hutweiden; die herrschaftliche Propinggion und eine Mahlmuble mit 2 Gangen.

Der ausgemittelte Fistalpreis betragt 1437 fir. 8314 fr., woven der sote Theil als. Reugeld

ben der Lizitazion erlegt werden muß.

Die übrigen Ligitagionsbedingniffe konnen

beim Kreifamte eingefeben werden.

Pachtluftige werden temnach eingeladen, fich am befagten Sage und Orte in ber Kreisamtseinzufinden.

Stanislau am 21. Janner 1828. (3))( 2

Aundmachung.

Mro. 393. Von tem Broder Merkantilund Wechfelgerichte wird hiemit allgemein kundgemacht, daß der Broder Handelsmann Markus Harmelin seine bisher geführte Rauchwaarenhandlung unterm 17ten Dezember 1827 ganz aufgegeben hat, weshalb dersetbe sammt Firma in dem hierortigen Handlungs. Protokolle gelöscht worden ist.

Brody am 31ten Dezember 1827. (3)

Obwieszczenie.

Nro. 41. Wedłag dekretu wysokiej Kancelaryi nadworney z d. 22. Grudnia r. z. do liczby 32783 uwolnione zostały dwa mieysca funduszowe Galicyiskie w c. k. Akademii Naysztadzkiej, do którey młodzież nie mniey iak 10, a nie więcey, iak lat 12 maiaca, przyimuie się, i przez cały ciąg pobytu swego w rzeczoney Akademii wszystkie potrzeby ze skarbu publicznego otrzymuie.

Wydział Stanowy podając to, stosownie do doniesienia c. h. Rządów hraiowych z d. 14. b. m. do liczby 603 do powszechney wiadomości; wzywa życzących sobie otrzymać iedno z tych mieysc, ażeby prosby swoie przed ostatnim Marca r. b. Wydziałowi Stanowemu prze-

stali i do tych dołączyli:

a) wywod tuteyszo krajowego Szlachectwa lub otrzymanego Indygenatu;

b) metryke chrztu kandydata;

c) zaświadczenie szkolne, iż tenże przynaymniey 3cia normalna klassę z debrym postępkiem odbył;

d) attestat zdrowia przez lekarza woyskowego

wydany;

e) certyfikat odbytey szczepioney lub natural-

ney ospy;

f) zaświadczenie mieyscowego Parocha przez właściwy c. k. Urząd Cyrkułowy potwierdzone, w którem ma być wyrażono: ile proszący ma dzieci, i że bez pomocy kraiu nie iest w stanie dać im przyzwoitey edukacyi.

> Z Rady Wydzialu Stanowego królestw Galicyi i Lodomeryi.

We Lwowie d. 26. Stycznia 1828. (3)

E dictum.

Nro. 449. Per Magistratum Regiae ac Literae Civitatis Przemysł notum redditur, quod penes eundem Magistratum munus Cancellistae secundi, cum annuo salario 300 flrh. et promotione in 35e flrh. vacat.

Omnes itaque, qui hoc munus Cancellistre optarent, eosdem petita sua ordinate adstructa ad finem Februarii 1828 Senatui Magistratus politici Przemyśliensis vel immediate,

vel in quantum in servitio aliquo existerent, medio sui Praesidii exhibere oportet.

Przemysliae die 24. Decembris 1827. (3)

Rundmachung

Mro. 394. Von dem Broder Merkantils und Wechselgerichte wird hiemit allgemein kund gemacht, daß der Brodper Kandelsmann herschwarbag seine bisher geführte Produkten und Manufakturwaarenhandlung aufgegeben, und bab gehate Befugniß zurückgelegt hat, daher seine Firma in dem Kandlungs-Grämial-Protokoll gestöcht worden ift.

Brody am 31. Deg. 1827.

Edift.

(3)

Mro. 7669. Von dem Bufominger !. .. Stadt- und Candrechte wird anmit befannt gemacht, daß die durch Vergleich rom 28. Augult 1827 B. 5927 einstweilen fiftirte Berauferung ber dem Georg von Djurdzowan gehörigen Guteantheile von Ober- und Unter-Stanestie am Gjeres mofch auf Unlangen des Stephan Difuli, Det im Grunde obbenannten Bergleiche durch Ginlo. fung der Forderung des hauptmann Mifolaus ". Blachowicz in deffen Rechte getretten ift, jut hereinbringung ber unterm 28. Geptember 1820 3. 6505 rerglichenen Forderung pr. 100 Duf. und 210 fl. 32 fr. R.M., am 13ten Mar; 1828 fruh um 9 Uhr bey Diefem f. f. Gerichte mittelft offentlicher Versteigerung werde unter nachstebenden Bedingniffen vorgenommen werden :

1) Wird jum Aubrufspreis der gerichtlich erhobene Schähungswerth von Ober- und Unter-Gianestie mit 58646 fl. 40 fr RM. angenommen.

2) hat jeder Rauflustige ein Spetiges Das bium bes besagten Schagungspreises ju hanten

der Lizitazionskommission zu erlegen.

3) Merden diefe besagten Gutbantheile bet diefer Ligitazion, falls nicht ein Unboth über ober um ben Schahungspreis geschen follte, auch unter demselben an den Meistbiethenden hintangegeben werden.

4) hat ber Meistbiethende die Salfte seines Unboths binnen 4 Wochen vom Tage der bestatigten Lizitazion an das Depositenamt dieses f.t. Stadt- u. Landrechts mit Einschluß des Nadiums zu erlegen, widriges eine neue Lizitazion auf Kossten und Gefahr des Meistbiethenden ausgeschrieben werden würde.

5) Die andere Salfte des Melftanbothes als den Rest des Kaufschillings hat der Meistbiethens de binnen einer Jahresfrist vom Tage des ersten Erlages an das hiesige landrechtliche Depositens

amt zu komportiren.
6) Sollte diese zte Zahlungsrate nicht gehörig geleistet werden, so bleibt die ad Depositum eingezahlte erste Hälfte des Meistanbothes

dafelbft erliegen, und in Betreff ber zten Salfte wird fodann eine neue Ligitazion mit der Wirtung ber dritten Bedingnif auf Kosten und Gefahr bes Meifibiethenden ausgeschrieben werben.

llebrigens fieht es den Kaufluftigen frey, fic bon der Beschaffenheit Diefer Guterantheile ju überzeugen, die Schapung und die darauf haftende Laften, Die der Meiftbiethende nur in fo weit ju übernehmen ift, als fich der Meiftanboth erftrecket, ben ber Ligitagionskommiffion einzufeben.

Mus bem Rathe bes f. f. Bufowiner Stadt.

und Candrechts. Czernowis am 19. Dez. 1827.

(5)

Unfündigung. Mro. 1555. Machdem Die auf den 28ten Dezember 1827 ausgeschrieben gewesene Lizitozion dur Verpachtung der Brandweinpropinogien in allen ju ber Kameral-herrschaft Jaworem gebo. rigen 28 Dorfern fruchtlos abgelaufen ift, fo miro du deren Berpachtung auf drep Jahre, namlich bom iten May 1828 bis legten Upril 1831 ber meite Ligitazionstermin auf den 29ten Februar 1828 festgefest.

Das Prazium Fiszi betragt 3951 fl. 10 fr.

in Kono. Mie.

Pastluftige werden baber vergeladen, am oben benannten Sage um die gte Wormittags. flunde in der Jaworower Verwaltungsamtskang. ley du erscheinen, und sich mit einem sopCtigen Reugeld (Badium (zu verfeben-

Merarial-Rudftandler, befannte Bablungs. unfahige und Juden werten jur Ligitazion nicht

Bugelaffen.

Die ubrigen Pacitbedingniffe werden vor der Ligitazion bekannt gemacht werden, und tonnen in der Jamorower Kameral . Bermaltungs. tangelev jederzeit eingeseben werden.

Jaworew am 14. Janner 1828. (3)

#### Licitations=Anzeige.

Mro. 140. Bon ber f. f. galigifden Mili= tar. Montours. Dekonomie= Kommission wird biermit bekannt gemacht, daß sie ju Folge bober boftriegerathlicher Unordnung bbo. 28ten v. M E. 432 in ihrem Umtegebaude ju Jaroslau ten 26. b. M. fruh um 10 Uhr über die Lieferung einer Partie von 12,000 fertigen kalbfellenen Tornistersade eine öffentliche Lizitazion abhalten, und mit dem Besibiether unter Borbehalt der hoben boftriegsrathlichen Genehmigung (welche langftens binnen zwei Monaten zu erfolgen hat) Kontrakt fciegen wird.

Man ladet baber mit ber Bemerfung gur Konkurrenz ein, daß jeder Lizitant 1200 fir. K. In. baar als Reugeld seiner Unbothe ju erlegen hat, welcher Betrag von dem Bestbiether ale Kontraktserfullungs. Kauzion in Verwahrung berMontours-Kommiffion jurudbehalten werden wird.

Die Lieferung bat nach bem bestehenben Mufter in zwey gleichen Raten bergeftalt ju geschehen, daß die ite Rate bis Ende Dap u. die ste Rafe bis 15. Jung d. 3. erfullet fenn muß.

Rommiffionare haben fich mit Vollmachten zu legalisiren, und nach geschlossener Lizitazion

wird feine Offerte mehr angenommen.

Die übrigen Lizitazione= und Kontraftebedingniffe, fo wie auch das Muster konnen bieramts täglich eingefeben merden.

Won der f. f. galizischen Mil. Mont.

Remmission.

Jaroslau am 8ten Hornung 1828. (2)

dift.

Von dem Bukowiner f. f. Mro. 8,503. Stadt- und Landrechte wird dem grn. Bojaren Grigori Doni Raminar anmit bekannt gemacht, es habe mider ihn bey diefem f. f. Berichte Bogdan Zadurewicz, megen 50 holl. Dukaten in Gold Rlage angebracht, und um die richterliche Silfe gebeten. Das Gericht hat zu feiner Bertretung, weit er in der Moldau wohnhaft ist, auf deffen Gefahr und Unkoften den biefigen Rechtevertreter Joseph Mochnadi jum Kurator bestellt, mit melden diefe Streitsache nach der G. D. ausgefuh. ret und entschieden werden wird. herr Grigori Doni Kaminar wird deffen durch diefes öffentliche Edift ju dem Ende erinnert; damit er entweder jur Sagfagung am 3iten Dary 1828 frub 9 Uhr felbst erscheine, oder feine Rechtsbehelfe dem bestimmten Bertreter mittheile, oder fich einen andern Bertreter ermable, und ihn diefem f. f. Landrechte nahmhaft mache, überhaupt die redlichen ordnungemäßigen Wege, die er ju feiner Vertheidigung dienlich findet, einzuschlagen wiffen moge, indem er die aus diefer Bernachlößigung entflebenden Folgen fich felbft bengumeffen baben wird.

Aus dem Rathe des f. k. Bukowiner Stadtund Candrechts.

Czernowiß am 9. Janner 1828. (2)

> Edi t.

Mro. 27540/1827. Won bem Lemberger f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht: es fep auf Unlangen des herrn Gervofius Strgeledi jur Befriedigung ber wider ben Grn. Grafen Augustin Romoroweki und die Frau Grafin Theresta Komorowska evingirten Gummen per 500 hollander Dukaten, 3000 fl. und 5000 fl. 23. 23., sammt ben jugefprochenen vierpergentigen Binfen, vom 1. Juny 1819 an gerechnet, und den gerichtlich bemeffenen Exekuzionsunkoften per 434 fl. 25 fr. R.M., in die öffentliche Feilbiethung ber vorber dem herrn Mugustin Grafen

Romorowell, jest aber deffen Erben eigenthumlich angehörigen, im Bloczower Kreise liegenden Guter Pawlow und Niestanice, nach Vernehmung der, auf diesen Gutern hopothezirten Glaubiger, im Eretuzionewege gewilliget, und zur Vornehmung derselben, bei diesem f. k. Landrechte, der vierte und leste Termin, und zwar auf den 12. Juny 1828 um 10 Uhr Vormittage festgesest worden.

Die Bedingniffe find folgente:

1) Zum Austufspreise der Guter Pawlow und Niestanice wrd der am 15. Upril 1826 gestichtlich erhobene Schäßungswerth, nämlich die gesammte Summe von 89217 fl. 54 8116 fr. K. M. angenommen.

2) Jeber Rauflustige ift verpflichtet, ben gehnten Theil des Schagungewerthes, das ift eine Summe von 8912 ftr. R. M., ale Reugeld vor der Berfleigerung ju Sanden der Feilbie-

thungekommission baar ju erlegen.

3) Die beiden Guter Pawlow und Riestanice werden am allerersten in concrete, bas ist beide zusammen verkauft; sollte aber dieses nicht gelingen, so werden diese Guter einzeln verkauft werden, und in diesem letteren Falle wird als Zustrufspreis der Guter Pawlow der gerichtliche Schätzugswerth im Betrage per 42984 fl. 21 12/16 fr. K. Mie., und des andern Gutes Miestanice der gerichtliche Schätzugswerth im Betrage von 46133 fl. 32 fr. KM. mit dem Beisatz angenommen, daß wenn eine oder das andere Gut um den Schätzugspreis nicht an Mann gebracht werden könnte, so wird dieses auch unsebracht werden könnte, so wird dieses auch uns

ter ber Schagung verlauft merben.

4) Der betreffende Raufer des einen ober tes andern Gutes ift gehalten, binnen 14 Sagen vom Sage ber geschehenen Buftellung bes über die abgehaltene Lizitazion erlaffenen Befceites gerechnet, ben britten Theil bes gebo. thenen Raufschillinge, in welchen bas erlegte Ungeld eingerechnet werden wird, an das Depofis tenamt des hiefigen f. f. Candrechtes ju er-Die ubrigen zwei Drittheile bes angebothenen Kauffdillings aber ift der Kaufer verpflichtet, in drei gleichen Raten, und gwar die erfte am 1. Junius 1829, die andere am 1. Junius 1830, und die dritte am 1. Junius 1831, allezeit, sammt ben jahrlich von einer jeden berfelben Raten, in der namlichen Munggattung gebührenden, jedoch vom Lege der phyfifchen Ui= bergabe des erkauften Gutes laufenden Spergen= tigen Intereffen, entweder an das hierortige gerichtliche Depositenamt ju erlegen, oder bemient. gen, den das hierortige Gericht anweisen wird; um fo ficherer ju gablen, als fonften im Falle eines, oder des andern, oder des dritten, der gebührenden Rauf-Raten oder auch der Interefe fen oben bestimmten fruchtlos verftrichenen Ter=

mins, nicht allein eine neue Lizitazion der erkauften Guter auf Kosten des Kaufers ausgeschrieben, sondern derfelbe auch die Gefahr des künstigen Verkaufes zu tragen, und allen aus der Verzogerung entstandenen Schaden den Eigenthümern und den Gläubigern dieser Guter zu leisten verbunden sepn wird. — Uebrigens wird die Hoposthet für den ausstehenden Kaufschilling und die gebührenden Interessen, wie auch für die oben auf den Fall der unterlassenen Bahlung festgesete Bedingnis, auf den verkauften Gutern vorbehalten, welche sammt dem Eigenthumsbekreter dem jedoch die oben erwähnte Bedingnis eingesschaltet seyn durfte, auf den gekauften Gutern intabulirt werden wird.

5) Cobald ber Kaufer wird erwiefen baben, daß er die erste Kaufschillingsrate berichtigt bat, wird demselben das Eigenthumdekret ber gekauften Guter ausgefolgt, und er in den Besis derselben auf seine Untösten eingeführt, dugleich aber auch sammtliche auf denselben Gutern haftende Lasten gelöscht und auf den Kaus-

schilling übertragen werden.

6) Uebrigens fann ber Schahungsaft, bas Inventarium ber zu verfaufenden Guter, bann ber Sabular-Extraft berfelben, in der Registratur diefes f. f. Landrechts eingefehen oder in absicht erhoben werden.

Won biefer ausgefdriebenen Ligitagion mete den fammtliche, auf diefen Gutern hopothegirten Glaubiger, deren Wohnort befannt ift, ju eige nen Sanden, Diejenigen aber, teren Bobnort ale unbefannt angegeben wird, ale: die Erben des Paul Bargytowsti, namlich Thaddaus Barzotowett, Bonifazius Bargotowett, Thefla Balewsta, Marianna Bargotowsta, Bonaventura Bargytowsti und deffen Ceffionar, Ignagius Pietfowsti, Felix Swiezawsti, Untonina Gip toda, Benedittus Dabsfi, Sonoratha Gilemeta, Untonina Strewska, Untonina Raciboremeka, Morbertus Czapfomefi, Ratharina Fiutombfa Ignazius Galecii, Josepha Galeda, Walentinus Awiatfowsti, Thomas Komorowsti und Unton Bacgafiewicg, oder auch die Erben berfelben, mie auch jene, welchen die Berflandigung uber bie mittelft bes gegenwartigen Grifts ausgeschriebene Beilbiethung, vor dem Termin aus was immet für einer Urfache nicht jugeftellt merden fonnte, oder welche nach dem, am 5. Juny 1826 verab folgten Labular-Extratt der Guter Pawlow und Mieftanice mit ihren Fordecungen auf eben bent felben Butern intabulirt ober pranctirt murben, mit dem Berfage in die Renntnis gefest, bas jur Derwahrung ihrer Rechte der hierertige Grichts Udvotat Berr Tramulinsti, dem der Gerichtsade vokat Herr Dobrzanski substituirt wird, als Ku rator bestellt werde, daß es ihnen jedoch frei fe

be, sich einen andern Sachwalter ju ernennen, und denfelben Diefem Gerichte namhaft ju machen. Mus dem Rathe des E. f. Landrechts. Cemberg am 22ten Dezember 1627.

#### E d y k t.

Nro. 275401.827. Przez Ces. Król Sad szlachecki Lwowski, wiadomo się czyni: iż na żądanie Pana Gerwazego Strzeleckiego, celem zespokoienia przeciw Panu Augustynowi Hrabie-mu Komorowskiemu, i Pani Teresie Hrabinie Komorowskiey zasadzonych Summ, iako to: 500 dukatów holl. 3000 ZR., i 5000 ZR. W. W. z procentami po 4 od 100, od dnia 1. Czerwca 1819 rachować się maiącemi, iakoteż prawnie asadzonych kosztów w drodze Exekucyi w Kwocie 434 ZR. 25 kr. Mon. Konw. sprzedaż publiczna Dobr Pawłowa i Niestanie w Cyrkule Złoczowskim położonych, pierwey do Pana Augustyna Hrabi Komorowskiego, teraz zas do Sukcessorów Jego należących, w drodze Exekucyi pozwolona, a dla przedsięwzięcia w tuteyszym C. K. Sadzie szlacheckim teyże sprzedaży, po nastapioney percepcyi hypotekowanych wierzycieli, czwarty i ostatni termin na dzien 12go Czerwca 1828 o godzinie 10. zrana pod następuiącemi warnakami przezna za się.

4. Cena wywołania Dobr Pawłowa i Niestanic podług aktu detaxacyi sadownie dnia 15go Kwietnia 1826 na gróncie ukończoney, w Summie ogolney 89117 ZR. 548 16 hr. M. H. stano-

wi się.

2. Każden chęć kupienia maiący powinien dziesiątą część szacunku, to iest 8911 ZR. M. K. do rah hommissyi iaho Vadium przed licytacya

złożyć.

3. Dobra rzeczone Pawłow i Niestanice nasamprzod in concreto, to iest razem, sprzedane będa, gdyby się zaś to stać nie mogto, wiço też Dobra poiedynczo przedane będa. W tym przeto ostatnim przypadku za cene wywołania Dobr Pawłowa ma służyć Summa 42984 2R. 21 12/16 kr. M. K. podług sądowey detaracyi ustanowiona; — zaś Dóbr Niestanice: Summa 46133 ZR. 32 hr. M. K. podłog aktu sądowey detaxacyi ustanowiona, z tym dodatkiem, iz gdyby iedna lub druga wieś za cenę szacunku estanowiona sprzedana bydź nie mogła, w takim razie takowa i niżey Summy szacunkowey sprzedana zostanie.

4. Kupiciel iedney lub drugiey wsi, powinien bedzie w 14 dniach, od dnia doręczoney sobie rezolucyi sadowey, na protokoł licyacyiny wypadłey, rachować się maiących, trzetcia część ofiarowaney ceny kupna, w którą także w gotowiżnie złożone Vadium wrachowane bedzie, do tuteyszego C. K. Sadu szlacheckiego Depozytu złożyć, drugie zas dwie trzecie czę-

ści ceny kupna, w trzech równych ratach, to iest: pierwszą dnia 190 Czerwca 1829, drugą dnia 1go Czerwca 1830 a trzecia dnia 1go Czerwca 1831 roku, w każdem razie z procentem po 5 od 100 od każdey roczney raty, w tym samem gatunku pieniędzy, ktore to procenta iednak, od dnia oddania Dobr kupionych kupuiacemu rachować się maią; - lub do depozytu tuteyszego C. K. Sadu szlacheckiego złozyć, lub też temu, którego Sad wskaże, tym piewniey zapłacić, gdyż w przeciwnym razie, to iest: w przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu, do zapłacenia należących się rat, lub procentów wyżey ustanowionych, nie tylko nowa ficytacya przedanych Dóbr, na koszt kupiciela rozpisana zostanie, lecz tenże niebezpieczeństwo nastąpić maiącey sprzedaży znosić, i za wszelkie z opóźnienia wynikające szkody właścicielom Dóbr sprzedanych i kredytorom takowych Dobr odpowiedzieć będzie winien; nareście tak co do wypłaty resztuiącey ceny kupna, oraz należących się procentów, jakoteż, co do rygoru względem uchybioney wypłaty wyżey ustanowionego, hypoteka na sprzedanych dobrach przeznacza się; - co razem z dekretem dziedzictwa, (w który powyższy waronek wpisany zostanie) na sprzedanych dobrach zaintabulowane zostanie.

5. Gdy kupiciel udowodni, iż tenże pierwszą ratę ceny kupna wypłacił, dekret dziedzictwa kupionych Dóbr otrzyma; tenże swoim kosztem w posiadanie tychże Dóbr wprowadzony zostanie, oraz wszystkie na tychże dobrach ciążące długi, extabulowane, i na cenę kupna

przeniesione zostaną.

6. Aht detaxacyi, înwentarz i extrakt tabularny sprzedać się maiących Dóbr, mogą bydż w registraturze tuteyszego C. K. Sadu szlacheckiego widziane, albo w odpisach wy-

O tey rozpisaney licytacyi wszyscy, na tych dobrach zabezpieczeni wierzyciele, których mieysce pobytu wiadome iest, do rak własnych, Ci zas, których mieysce pobytu iako niewiadome wskazane iest. iako to: sukcessorowie Pawia Barzykowskiego, to iest: Tadeusz Barzykowski, Bonifncy Barzykowski, Tekla Zalewska, Mary. anna Barzykowska, Bonawentura Barzykowski, i tegoż Cessionaryusz Ignacy Piatkowski, Felix Swieżawski, Antonina Szeptycka, Benedykt Dabski, Honorata Giwleska, Antonina Strowska, Antonina Raciborowska, Norbert Czaykowski, Katarzyna Fiutowska, Ignacy Gałecki, Józefa Gałecka, Walenty Kwiatkowski, Tomasz Komorowski i Antoni Baczakiewicz lub tych wszystkich successorowie których, mieysce pomieszkania tuteyszemu C. K. Sadowi nie iest wiadome, niemniey ci wierzyciele którymby, uwiadomienie o rozpisaney, mocą ninieyszego Edyktu licytacyi, przed terminem z iakiey bądż przyczyny doręczonem bydż niemogło: nakoniec i Ci wierzyciele, którzyby z swemi pretensyami po wydaniu na dniu 5go Czerwca 1826 Extraktu tabularnego Dóbr Pawłowa i Niestanic, na tychże dobrach intabulowani lub prenotowani zostali, z tym dodatkiem uwiadamiaią się, iż dla zachowania ich praw tuteyszy sądowy Adwokat Pan Trawnliński, któremu sądowy Adwokat Pan Dobrzański substytuowany, za kuratora ustanowiony iest, którym to wyżey wymienionym wierzycielom iednak wolność się zostawia, innego pełnomocnika mianować, i tego tuteyszemu sądowi wskazać.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. We Lwowie dnia 22go Grudnia 1827. (2)

#### Ediotum.

Nro. 23306. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Alexandrae de Principibus Lubomirskie Comiti Potocka tum Dno. Arthuro Comiti Potocki medio praesentis Edioti notum reddit: per Dnam. Salomeam Bogustawska contra Dnam. Alexandram de Principibus Lubomirskie Comitem Potoche. DD. Alfredum et Arthurum Comites Potochie, puncto solidariae obligationis praestandae pro re actricis sustentationis advitalitialis per olim Isabellam Principem Lubomirska in Toeplitz 28. Septembris 1810 inscriptae et restitutionis eodem titulo tam pensionis annuae per 150 flp. in mon. arg. Rossi, quam naturalium a 1. Julii 1822 retentorum c. s. c. sub praes. 10. Septembris 1827 ad Nrum. 23306. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supra citatorum Dnae. Alexandrae Com. Potocha et Dno. Arthu-Com. Potocki extra Regna indicatam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Ohanovich cum substitutione Dni. Advocati Paclawski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Gelicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad intra 90 dies excipiendum et destinato sibipatrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntur; pi fient, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandom erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 29. Octobris 1827. (1)

#### E d y k t.

Nro. 13015. Cs. Król. Sad Szlachecki Tarnowski ninieyszym powszechnie wiadomo czyni, iż na prośbę Mikotaia Traczewskiego pod dniem 19. Września 1827 roku do liczby 13015 podana, publiczna sprzedaż Somm nastę puiacych, iako to: 46,000 Zitp., 19,700 Zitp. 1,569 Zitp. 26 gr., 3,176 Zitp. 20 gr. i 107 Zitp. w W. W. ne dobrach Woliczka zabezpieczonych, massy s. p. Cypryiana Wyszkowskiego i iego sukcessorów, iako to: Karolini z Wasowiczów Wyszkowskiey, tudzież Tehli, Wincentego i Marcell ny Wyszkowskich własnych, w drodze exekucyi na zaspokojenie Summy 484 duhatów z procentami i kosztami prawnemi P. Mikolaiowi Traczewskiemu przysadzonych, dnia 19. Marca 1828 r. o godzinie z rana, a ieżeli w tym terminie do skutku nie przyidzie, d. 22. Kwietnia 1828 r. także o godzinie 10tey z rana w Kancellaryi tuteyszego c. k. Sadu Szlacheckiego przedsięwzieta dzie pod następującemi warunkami:

1) Cena szacunkowa sprzedać się majacych Summ w wartości tychże, to iest: 46,000 Zltp. 19,700 Zltp., 1,569 Zltp. 26 gr., 3,176 Zltp. 20 gr. i 107 Lltp. w Wied. Wal. wywoian?

będzie.

2) Każdy chęć licytowania mający obowiązanym będzie dziesiątą część szacunku bażdty sprzedać się mającey Summy, to iest: Summy 4,600 Zttp., 1,970 Zttp., 156 Zttp. 29 gr., 150 Zttp. 20 gr. i 10 Zttp. 21 gr. w W. iako rękoimią (wadyium) Kommissyi do licytacyj zesłaucy złożyć, inaczey do licytacyj puszczonym nie będzie, wyjąwszy powoda lub któregokolwiekbąć na tych Summach zabczpieczenie mającego wierzyciela — mającego swoją pretensyją iuż wygraną i złożyć się mającey rękoymii wyrównywającą, mają być od złożenia wadyium uwolnieni i do licytacyj przypuszczenie

3) Że te Summy w pomienionych dwoch terminach tylko wyż, lub też w cenie szannkowey podług Dekretu Gubernialnego z d. 4. Września 1824 do liczby 46,612 sprzedane być moga, to dla tego, że długi na tych Summach ciążące wartość tychże przenoszą, gdyby wyżwspomnione Summy ani nad, aniteż podług Summy szacunkowey sprzedanemi być nie gły, w takowym razie wierzyciele hypotekownii stosownie do §. 148 Zbioru Sądowego przed wypisaniem trzeciego terminu w celu ulżenia kondycyi na trzecim terminie licytacyi rozpisać się maiących, zwołanemi zostaną.

4) Na kupiciela wkłada się obowiązek, dłagi na tychże Summach ciążące w miare ofiarowaney przez siebie ceny kupna na siebie przy iać, ieżeliby wierzyciele przed umówiony wy

powiedzeniem, wypłatę długów przyjąc nie ohcieli, resztę zas, (a w przeciwnym razie tahže cathowita cene kupna, w która złożone wadyium wliczonym będzie) w 30 dniach od dnia licytacyi rachować się maiących, w gotowiźnie do Depozytu Sądowego złożyć powinien, gdyż w przeciwnym razie na szkodę i koszta iego nowa licytacyja tychże Summ na żądanie któregokolwiekbać wierzyciela rozpisanaby była i wadyium iako na fundusz zaspokoienia dla wszysthich wierzycieli utraciłby.

5) Po zadosyć uczynieniu 4tey kondycyi hapicielowi sprzedać się mające Summy z prowizyiami przynależącemi, z wszelkim użytkiem i wszystkiemi prawami następnemi z mocy transahoyi, kontraktów lub innych zapisów ręcznych wyroków i rezygnacyjnych obligów, naturze i ograniczeniu tychże przywiazanemi, dozwolonemi i wcielonemi tak do samych dóbr Woliczka, iako ich posiadania, kupicielowi na

własność przyznane będa.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Tarnowie d. 19. Grudnia 1827.

Edictum.

Nro. 13,015. Per C. R. Fornm Nobilium Tarnoviense proprietario bonorum Woliczka ignoti nominis Potocki, tum creditoribus hypothecariis, utpote: Valentino Rutkowski, minorennibus prolibus olim Adami Paszhowski, utpote: Mariannae, Feliciano, Joanni, Ignatio et Theresiae Paszkowskie, tum Adalberto Rutkowshi, nec non pupillis post Dionisium Ruthowshi, omnibus de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti insinuatur, quod ad petitum Nicolai Traczewski sub praes. 19. Septembris 1827 Nro. 13,015. exhibitum, executiva licitatio Summarum 46,000 flp., 19,700 flp., 1,569 flp., 26 gr., 3,176 flp. 20 gr. et 107 flp. V. V. bonis Woliczka inhaerentium, massae jacentis post Cyprianum Wyszkowski ejusque haeredum, utpote: Carolinae de Wasowicze Wyszlowska, Theclae, Vincentii et Marcellinae Wyszhowskie propriorum, in satisfectionem Summae 484 Aur. c. s. c. Nicolao Traczewski adjudicatae decreta, atque in diem 19. Martii 1628 hora decima matutina, et nisi successerit, in diem 22. Aprilis 1828 hora 10 mat. hie C. R. Fori Nob. assumenda praestituta sit, sub conditionibus separato Edicto insertis.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum qua intabulatorum creditorum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, iisdem hic loci degentem Dnum. Ad-Vocatum Bartmanski ipsorum periculo et impendio qua Caratorem constituerit, ideo ipsi admonentar, ut diebus licitationis supra expositis compareant, vel aliumquempiam mandatarium constituant, juribusque snis eatenus debite invigilent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 19. Dec. 1824. (1)

Edictum.

Nro. 16654. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense Dnae. Annae de Oraczewskie Wilhoszewska ejusye nefors demortuae successoribus medio praesentis Edicti notum redditur, quod ex comportata per Joannem Zboiński haeredem testamentarium post olim Antonium de Rohietnica Derzniak portione eidem legata in Summa 6666 flp. haereat, pro re ejusdem in Deposito hujeti Summa 333 flr. 20 xr. V. V. Incumbit itaque eidem vel ejus successoribus competentiam suam rite probando pro ejus extraditione se insinuare, quo secus lapso legali praescriptionis termino talis qua caduca Fisco Regio cederet.

Ex Consilio C. R Forum Nobilium. Tarnoviae die 28. Dec. 1827. (1)

dift.

Mro. 8,709. Bon bem f. f. Bufowinger Stadt- und Candrechte wird anmit befannt gemacht: Es habe Berr Jordafi Rofet Rosnowan um Intabulirung eines vom Grn. Jordafi Balich Spatar zu Zasso am 7ten Movember 1827 über 7,000 Stud hollander Dufaten ausgestellten Schuldscheines sammt gefetlichen Binfen im Paffirftande auf die dem letteren jugeborigen Buter Rus, Plamalar und Manastiora sub praes. 21. Dezember 1827 Babl 8709 hiergerichte gebeten - in welches Gefuch diefes f. f. Stadt. und Candrecht gewilliget, und für herrn Jordas fi Balfc den Johann v. Pruful als Kurator bestellt bat.

herr Jordafi Balfc Spatar wird mittelft gegenwartiger Rundmachung ju dem Ende erinnert, um feine dießfalligen Rechte zu vermahren.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt. und Landrechts.

Chernowis am 21. Janner 1827. (1)

Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 2055. Dom f. f. Bufowiner Kreis. amte wird fund gemacht, daß die bei bem Dominium Badubrinka jur Dedung ber Steuer-Rudftande mit Befchlag belegten Guteeintunfte, wovon der jabrliche reine Ertrag auf 704 firb. 44 1/2 fr. RM. ausgemittelt murde, und aus nachstehenden Ertragnifrubrifen bestehen, ale:

a) Grundertrag von 310 Joch 402 5118 Quell. herrichaftlichen Medern, 46 Joch 641 5118 Quell. herrschaftliche Wiefen, 101 30ch 883 5/18 Quil. herrschaftliche Sutweiden, 649 5118 Berrs

)()

fcaftlichen Gemufegarten und 227 Duff. berrich. Obstgarten.

b) Urbarial=Ertrag von 42 bespannten und 14 unbespannten Unterthanen, bann 17 Saubler,

nach dem Fürft Chpfaifchen Gfrifom.

e) Bebend. Ertrag von 815 Joch 1021 9|18 Quft. Ruftitalader, 37 3och 1587 6118 Quft. Ruftifalmiefen, 155 3och 959 2118 Quft. Ruftlfal-Sutweiden, 16 3och 3 Qutt. Ruftifal . Gemufegarten u. 12 Joch 88 Quell. Ruftikal. Dbfi= garten.

d) Propinazion auf bem ganzen Gute-

e) Teich Grtrag von dem 20 Joch 789 Rt. im Flacheninhalte meffenden bereichaftlichen

f) Mubten-Ertrag von einer bolgernen zweis

gangigen Waffer-Mabimuble.

g) Eine Pacterswohnung aus 3 Bimmern,

1 Ruche, 1 Reller.

b) Gine bolgerne Drefchicheuer, : bolgernes Schankhaus im Dorfe. Dom 1. Mary 1828 auf zwelf nach einander folgende Sahre mittelft öffentlicher Berfleigerung am 26. Februar 1828 um 10 Uhr Bormittage in ber Rreisamtstanglep an den Meifibiethenden merben verpachtet merben.

Die übrigen Ligitazionebedingniffe merden bei ber Ligitagion felbft befannt gemacht werden.

Vom f. f. Kreibamt. (1) Czernewig am 4. Februar 1828.

Ronfursausschreibung

In Gemaßheit des boben hoffanglep . Defretes vom 11. August 1825 Babt 23466, und im Grunde hohen Bubernial - Defretes dd. 23. Janner 1. 3. Bahl 3737. wird gur allgemeinen Renntnip gebracht, daß bei diefer Direkzion ei= ne fystemifirte Praftifantenftelle mit dem jabrlis den Udjutum von 300 firb. erledigt worden ift. Die Bewerber haben ihre gehörig inftruirten Befuche, wenn fie bereits angestellt find, mittelft ibrer vorgesetten Beborde, wo nicht mittelft ib= res vorgefesten Rreisamtes, bis Ende Februat 1. 3. bei der galigifchen Strafenbau Diretzion einzureichen, und fich darin sowohl über die erlernten mathematifchen Wiffenfchaften und bie Beichnungstunft nach der Worfdrift des boben hoffanglepdefrete vom 16 Dary 1820 3. 72511 als auch über die Renntniß einer flavifden Sprache, jene aber, welche noch in feiner öffenie lichen Bedienflung fieben, im Grunde bee Rreibe fcreibens vom 31. July 1826 Babl 43293 \$. 4. über ihre bieberige Beschaftigung, Bermenbung und Moralitat mabrend ihres gangen Lebenslaus fes, mit Bulegung bes Sauffcheines, glaubmurbie ge Beugniffe beigubringen.

Bon der f. f. Strafenbau-Direfgion. Lemberg den 4. Februar 1828.

U wiadomienie.

Nro. 752. Celem wypuszczenia robot 0koło utrzymania drogi publiczney w Kommissaryiacie Samborskim na rok budowniczy 1828 potrzebnych, odprawiona będzie w c. h. Kancelaryi Cyrkułowey Samborskiey licytacyja publiczna d. 28. Lutego r. h. o godzinie 9 przed południem.

Cena szacunku i wywołania, którey 10ta część iako kaucyja przed licytacyją złożona bys

ma, wynosi:

w Mon. Konw. w sekcyi Samborskiey 432 ZR. 29 2214 Horodyneckiev 261 Drohobyckiey 4424 213 Gaieckiey 36 314 77 Babinskiey 26314 184

Waronki licytacyi i bliższe data o obiętości i gatunku robót przeyrzane być moga Urzędzie Cyrkułowym lub w Kommissaryiacie drogowym Samborskim.

(1)

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy.

W Samborze d. 22. Stycznia 1828.

#### Doniesienia prywatne.

#### U wiadomienie.

Funkcya Justycyaryusza w Państwie Manasterzyskach, w Cyrkule Stanisławowskim, ma oznaczona pensya 57 ZR. 8 314 kr. M. K., do tego stancya, czyli pomieszkanie, a oraz cztery latry drzewa opalowego z dowozem, i oprocz urzędowania na mieyscu, wolność przyięcia delegacyy od obcych Dominiów i nagrody

od tychże.

Ktoby sobie życzył takowey posady, gdi iest opatrzony Dekretem zdolności i świadectwa mi wiary goduemi względem nieskażonych swoich obyczaiów i uczciwego charakteru, zechce się zgłosić do jeneralnego Rządzcy dóbr, mieszkaiacego w Manasterzyskach.

### Lotterie-Unzeie.

# Rücktritts - Entsagung

ramien = Lotterie

# errschaft Rawsie

bei Gruhner und Dörstling in Wien.

Die Ziehung erfolgt unwiderruflich am 3ten Julius d. J.

Diefe ungefünftelt eingerichtete Cotterie bat bep bem verebriichen Publifum Die allergunfligfte Aufnahme gefunden, und ihre Unnehmlichkeiten find bereits fo allgemein anerkannt, daß eine fernere Unruhmung derfelben überflußig mare. Die Unternehmer erfreuen fich eines guten Fort-ganges des Losabsages, und hoffen von nun an, da dem Rucktritte bereits entsagt ift, noch recht viele Sheilnehmer gu finden-

Dieselbe bat unter ihrer fleinen Ungahl von Lofen, 55,500 Stud roth gedrudte verkaufliche Pramien-Gewinnftlose, welche in ihrer eigenen Borgiebung alle ohne Musnahme gewinnen mu-

Ben, und überdieß auch in der hauptziehung auf alle andern Treffer mitsptelen. Es bestipen in diefer Lotterie nebft dem Gewinnfte der iconen Realitat, oder 200000 ft. Biener Babrung als Ublosungesumme 56,992 Geldgewinnste, und zwar: 55,500 Gewinnste der Worziehung für bie rothen Pramien-Gewinnstlose von 200, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1 Dufaten in Gold und 1 Gulden in Gilber, und 1,492 Gewinnste der hauptgiehung von 20,000, 4,000, Dufaten in Stoet, und 1,492 Seiningt reffer, welche summarisch 17,65 Stud Dukaten, 54,240 Stud Gilbergulden, und 248,768 Gulben Wiener Wahrung betragen, und das ausgezeichnete Verhaltniß herstellen, daß bennahe auf jedes zwente los ein Treffer fallt.

Die Musgabe der rothen vertauflichen Pramien Gewinnftlofe dauert bis Ende Upril, mabrscheinlich aber werden dieselben viel früher vergriffen seyn; wer demnach mit folchen unfehlbbr gewinnenden Losen an dem Spiele Theil nehmen will, beliebe fich ohne Muffdub damit verseben.

Ubnehmer von gebn rothen Lofen gegen gleich baare Bezahlung erhalten ein schwarzes Los uneutgeltlich, nach deren Bergreifung wird auf zehn schwarze Lose ein eilftes gleiches Los unentgeltlich verabfolgt.

Besigern von Lofen Diefer Cotterie, welche mit der fleinen Biebungeverlangerung von ein Monath nicht einverftanden find, fleht es frep, binnen brey Wochen in Wien, und binnen vier Bochen in den Provingen, ihre Spiel-Einlagen bey jenen Kollektanten, wo die Lofe gekauft murben, wieder jurudjunehmen.

Das Los kostet zehn fir. 28. 28. Wien ben 3sten Janner 1828.

(1)

Lofe find in der Schnittmaaren- und Tuchbandlung des Großbandlers Joseph Leopold Singer in Lemberg Dro. 132 214 zu haben, und die Bewinnftlose der eben beendigten Cotterie auf Sonwald werden an Bablungestatt angenommen. Portofreye Bestallungen vom Cande werden punftlichft beforgt.

## Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 20.)

We Lwowie dnia 15go Lutego 1828.

#### Rundmachungen des R. R. Landesguberniums:

#### Rundmachung

Mro. 5351. Bufolge einer Eröffnung ber f. ungarischen Hoffangley, ift das Postrittgeld in Ungarn, wo es bieber mit 40 fr. festgeset war, auf 45 fr. für ein Pferd und eine Stazion vom 1. Janner 1828 an erhöbet worden.

Welches im Grunde b. hoffammerbefrets vom 11. Janner 1828 B. 2398. hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Vom f. f. Candesgubernium. Lemberg am 31. Janner 1828. (3)

#### Rundmachung

Mro. 2880, Bur Befegung aller Dienstellen, welche in dem Laufe der ersten Salfte des Solarjahrs 1828 bei den galizischen f. f. Kreis-tassen, dann jener bei dem galizischen f. f. Provinzial- und Kameral-Hauptzahlamte vom Kassa-offizier abwärts in Erledigung kommen werden, wir hiemit derhalbjährige Konkurs ausgeschrieben.

Diese Stellen sind: die eines Kreiskassiers, mit dem jahrlichen Gehalte von 800 fl. und der Kauzionsverbindlichkeit von 1500 fl.; eines Kreiskassantrollors mit dem Gehalte von 700 fir. und der Kauzionsverbindlichkeit von 800 fl.; — dann jene, eines Kreiskassa Umtsschreibers 2 ter Klasse mit dem Gehalte von 400 fir. und eines Kreiskassa-Umtsschreibers 2 ter Klasse mit dem Gebalte von 400 fir. und eines Kreiskassa-Umtsschreibers 2 ter Klasse mit dem Gebalte von 450 fl.; eine Zahlamte dagegen eine Zahlamtebalte von 450 fl.; eine Zahlamts-Umtsschreibersstelle erfter Klasse mit dem Gebalte von 450 fl.; eine Zahlamts-Umtsschreibersstelle zter Klasse mit dem Gebalte von 300 fl.

Bewerber um diese Stellen, bei beren Besehung nach den allerhöchsten Befehlen vor illem auf die Unterbringung tauglicher Quizozenten Bedacht genommen werden wird, haben ihre mit vollständig ausgefüllten Qualifikazions. Zabellen belegten Gesuche mittelst ihrer vorgesetten Bebor-

#### U wiadomienie.

Nro. 5351. Stosownie do oznaymienia Król. Wegierskiey Kancelaryi nadworney, opłata iazdy pocztowey w Wegrach, gdzie dotad na 40 ar. ustanowiona była, na 45 kr. od konia i 1 stacyi pocztowey, od 1. Stycznia 1828 podwyższona została. — Co na mocy Dekretu wys. Kamery nadw. z d. 11. Stycznia 1828 Nro. 2389. ninieyszem do publiczney wiadomości podaie się.

Od c. k. Rzadu kraiowego. We Lwowie d. 31. Stycznia 1828. (3)

den einzureichen; wobei insbesondere Diejenigmi welche noch gar in keiner öffentlichen Dienstellung stehen, oder aber doch nicht bei einer landesfurstlichen Kasse dienen, und gedient haben, auf die in der Normalvorschrift vom Iten Geptember 1819 zu ersten Unstellungen beim Kasse sche vorgezeichnete Erfordernisse, dann die mit hohem Hoffammerdekrete vom 21en Juny vorgeschriebene Nachweisung der bisherigen stehen schaftigung und des ganzen moralischen Lebend wandels ausmerksam gemacht werden.

Bei denjenigen Quieszenten aber, welche während ihrer früheren aktiven Dienstleistung bereits Kassen gesühret, oder andere mit Gelover rechnung verbundene Uemter besorgt, mithin bereits praktische Beweise ihrer Kenntnisse im Kasse und Rechnungsfache abgelegt haben, wird, wenn sie sich hierüber glaubwürdig auszuweisen vermögen, in Folge haben Hofkammerdekrets vom 30. Movember v. J. B. 47,574. die normasmäßig der ersten Unstellung im Kassache vorgeschrieben ber Erstenn unchgesehen werden.

Schon vorhandene Gesuche werden nur in fo ferne berucksichtiget werden, als sie in bem Beitpunkte der Besehung eines Dienstplates nicht schon ein Jahr lang erliegen, und während bese selben nicht erneuert wurden.

Vom f. f. gal. Landesgubernium. (4) Lemberg am 12. Janner 1828.